## Powszechny

## Dziennik praw krajowych i rządowych

dia

kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi wraz z Księstwami Oświecimskiém i Zatorskiém tudzież z Wielkiém Księstwem Krakowskiém.

Część XIV.

Wydana i rozesłana dnia 24. Stycznia 1852.

Allgemeines -

of the property of

## Landes-Gesetz- und Regierungsblatt

für bas

Kronland Galizien und Lodomerien mit den Herzogthümern Au: schwitz und Zator und dem Großherzogthume Krakau.

## XIV. Stud.

Ansgegeben und verfendet am 24. Jänner 1852.

The state of the s

Rozporządzenie Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 1. Sierpnia 1850, którem przepis o wykonaniu aresztu wekslowego, zatwierdzony przez Najjaśniejszego Pana dla wielkiego ksiestwa krakowskiego obwieszczono.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CVI. l. 321. wydaną dnia 8. Sierpnia 1850.

## -10 first at 20 father middle and 138,5 middle and -01 middle

Obwieszczenie Prezydyjum krajowego z dnia 1. Sierpnia 1850, którem oznajmiono przepisy udzielone dekretem wysokiego Ministerstwa finansów z dnia 20. Czerwca 1850 ułatwiające pobór procentów od obligacyj państwa.

W celu ułatwienia poboru procentów od obligacyj stanu, obwieszcza się w skutek dekretu wysokiego c. k. Ministerstwa skarbu z dnia 29. Czerwca 1850 do l. 4533 M. S. następujące postanowienia:

### S. 1.

Każdy posiadacz 5-,  $4\frac{1}{2}$ -, 4, -3-,  $3\frac{1}{2}$ -,  $2\frac{1}{2}$ - i 1-procentowych, na monetę konwencyjną opiewających obligacyj, które powstały z wylosowania zapisów długu stanu, na monetę konwencyjną opiewających, tudzież posiadacz obligacyj Kamery nadwornej i bankowych może także w wydziałach kredytowych w krajach koronnych pobierać procenta.

### S. 2.

W krajach koronnych istnieją wydziały kredytowe w Pradze, Bernie, Lwowie, Budzie, Hermansztadzie, Gracu, Lublanie, Gorycyi, Zarze, Insbruku, Salcburgu, Lincu, Medyjolanie, Wenecyi, Żelowcu, Zagrzebiu, Temeszwarze, Opawie, Czerniowcach i Krakowie. Nowo ustanowione dwa ostatnie rozpoczynają czynności swoje dnia 1. Sierpnia 1850.

## §. 3.

Aby przekazanie wypłaty procentów do kas prowincyjonalnych z jak największem ułatwieniem dla posiadaczów obligacyj wzmiankowanych kategoryj nastąpić moglo, potrzeba, iżby się ciż udali z oryginalną obligacyją do c. k. powszechnej kasy długów stanu i banku, i wymienili jej wydział kredytowy, w którym, i czas, od którego chcą pobierać prowizyję. Powszechna kasa długów stanu i banku umieści potem, jeżeli żadna nie zajdzie trudność, na odwrotnej stronie obligacyi stosowny dopisek, i zarządzi należycie względem uskutecznienia tego przekazu procentów.

#### 437.

Verordnung des Justizministeriums vom 1. August 1850, womit die von Seiner Majestät Allerhöchst genehmigte Vorschrift über den Vollzug des Wechselarrestes für das Großberzogtbum Krakan kund gemacht wird.

Siehe allgemeines Reichsgesetz- und Regierungsblatt, CVI. Stud, Mr. 321, ausgegeben am 8. August 1850.

## 438.

Kundmachung des Landes = Prasidiums vom 1. August 1850, womit die mit dem Dekrete des hoben Finanz = Ministeriums vom 29. Juni 1850 berabgelangten Bestimmungen, wodurch die Behebung der Interessen von Staats = Obligazionen erleichtert wird, bekannt gemacht werden.

Um die Behebung der Interessen von den Staatsobligazionen zu erleichtern, werben in Folge Dekretes des hohen Finanz=Ministeriums vom 29. Juni 1850 3. 4533 F. M. folgende Bestimmungen bekannt gemacht:

### §. 1.

Jeder Besitzer der 5,  $4\frac{1}{2}$ , 4, 3,  $3\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{2}$  und  $1\frac{0}{0}$  Konvenzions = Münz = Obligazionen der auß der Berlosung entstandenen Konvenzions = Münz = Staatsschuld verschreibungen, dann der Hosftammer- und Banko = Obligazionen, kann die Sneteressen auch bei den Kreditsabtheilungen in den Kronländern beziehen.

## S. 2.

In den Kronländern bestehen Kreditsabtheilungen zu Prag, Brunn, Lemberg, Ofen, Hermannstadt, Gräß, Laibach, Görz, Zara, Innsbruck, Salzburg, Linz, Mailand, Benedig, Klagenfurt, Agram, Temesvar, Troppau, Czernowig und Krastau. — Die Letzteren beiden sind neu errichtet, und treten am 1. August 1850 in Wirksamkeit.

## §. 3.

Um die Uebertragung der Interessenzahlung auf die Provinzial-Kassen den Bessigern der erwähnten Obligazions-Kategorien mit der möglich größten Erleichterung zuzuwenden, ist sich unter Beibringung der Original-Obligazion an die k. k. Universal-Staats- und Banko-Schuldenkasse zu wenden, und ihr die Kredits-Abtheilung, bei welcher, und den Zeitpunkt, von welchem an die Zinsen erhoben werden wollen, bekannt zu geben. Die Universal-Staats- und Banko-Schuldenkasse wird hienach, wenn kein Anstand obwaltet, auf der Rückseite der Obligazion die entsprechende Answerkung beifügen, und das Ersorderliche wegen des Bollzuges dieser Interessen-Ueber-weisung einleiten.

W krajach koronnych mają się posiadacze obligacyj wymienionych kategoryj podobnie udawać do tamecznych wydziałów kredytowych, które, zniosłszy się z c. k. powszechną kasą długów stanu i banku, poczynią względem przekazania wypłaty prowizyi potrzebne kroki, a na odwrotnej stronie obligacyi domieszczą należyte dopiski.

## S. 5.

Posiadacz obligacyi, od której procenta któremu z wydziałów kredytowych uiszczać polecono, życząc sobie pobierać procent w innym wydziale kredytowym lub też w powszechnej kasie długu stanu i banku, potrzebuje o wydanie stosownego polecenia i umieszczenie dopisku jedynie udać się do wydziału kredytowego, mającego sobie zleconą wypłatę w czasie wniesionego tego żądania.

## §. 6.

Żądane przekazanie wypłaty procentów ma zresztą o sześć tygodni poprzedzić najbliższy termin wypłaty, inaczej mogłoby wydać skutek dopiero od dalszego potem następującego terminu.

### S. 7.

Gdyby posiadacz obligacyi, która przepisaną być może, a od której prowizyję wypłaca jedna z kas krajowych, życzył sobie onej przepisania, powinien dla uniknienia wszelkiej zwłoki udać się do kasy, procent wypłacającej względem wydania poświadczenia o zaległym procencie, które za złożeniem oryginalnej obligacyi bez trudności udzielone być musi i ten za sobą pociąga skutek, że wypłata procentu w prowincyi bez nowego zlecenia ze strony powszechnej kasy długów stanu i banku nastąpić nie może, i tylko obligacyje przepisane być mogą z zastosowaniem się do istniejących rozporządzeń.

## S. 8.

Gdy dalej od zapisów długów stanu, które w skutek wylosowania na monetę konwencyjną opiewają, pobiera się procent w tym wydziale kredytowym, gdzie wylosowane obligacyje złożone ku wymianie na nowe, we względzie więc pobierania procentów od onychże z powszechnej kasy długów stanu i banku, lub we względzie przepisania ich, należy się stosować do wymienionego przepisu.

In den Kronländern haben sich die Besitzer der genannten Obligazions - Ratego= rien an die dort bestehende Kreditsabtheilung auf gleiche Art zu wenden, welche dann wegen Nebertragung der Zinsenzahlung im Einverständniße mit der k. k. Universal= Staats - und Banko = Schuldenkasse das Nöthige einleiten, und die gehörige Bezeich= nung auf der Rückseite der Obligazion vornehmen wird.

## §. 5.

Wünscht der Benger einer zur Verzinzung auf eine Kreditsabtheitung überwiese=
senen Obligazion die Zahlung bei einer anderen Kredits = Abtheilung, oder wieder bei
der Universal = Staats = und Banko - Schuldenkasse zu erlangen, so ist sich lediglich an
die zur Zeit dieses Ansuchens mit der Zahlung beauftragte Kreditsabtheilung zur Gin=
leitung der nöthigen Verfügung und Bezeichnung der Obligazion zu verwenden.

#### S. 6.

Die Anmeldung wegen Uebertragung der Interessenzahlungen, muß übrigens sechs Wochen vor dem Eintritte bes nächsten Zahlungstermines erfolgen, widrigens sie erst die Wirfung von dem weiteren darauf folgenden Zahlungstermin äußern könnte.

### S. 7.

Sollte der Besiger einer Obligazion, welche umgeschrieben werden kann, und bei einer Landeskasse verzinset wird, die Umschreibung wünschen, so ist zur hintanshaltung einer jeden Verzögerung die mit der Verzinsung beauftragte Kasse, um die Ausstellung eines Zertistats über den Interessen=Ausstand anzugehen, welches gegen Beibringung der Original=Obligazion ohne Weigerung ertheilt werden muß, und die Folge hat, daß die Verzinsung in der Provinz ohne eine neuerliche Verständigung von Seite der Universal=Staats= und Banko=Schuldenkasse nicht mehr Statt sindet, die Umschreibung aber nach den bestehenden Vorschriften erfolgen kann.

# and there is on the scalar, gay and and the Coff that by powers and in

mingrally with a second of the second of

Da ferner die aus der Verlosung entstandenen Konvenzions = Münze = Staats = schuldverschreibungen bei jener Kreditsabtheilung verzinstich sind, wo die verlosten Ob= ligazionen zur Erlangung neuer eingelegt wurden, so ist sich in Ansehung ihrer Ver= zinsung bei der Universal = Staats = und Banko = Schuldenkasse, oder ihrer Umschreibung nach der eben erwähnten Vorschrift zu benehmen.

Przekazanie wypłaty procentu za pomocą porozumiewania się z wydziałami kredytowemi jest zresztą co do owych tylko obligacyj pozwolone, które co do kapitału i procentu są przedmiotem nieograniczonego rozrządzania i na których nie cięży żadna jakiegokolwiek rodzaju rękojmia.

### 439.

Postanowienie Cesarskie z dnia 2. Sierpnia 1850,

którem dla Wegier. Kroacyi, Slawonii z Pomorzem, Serbskiego Województwa, Temeskiego Banatu, Ziemi Siedmiogrodzkiej i Pogranicza Wojskowego, wydano tymczasowa ustawę względem należytości od interesów prawnych, dokumentów, pism i czynności urzędowych, i takowa zacząwszy od dnia 1. Października 1850, w życie wprowadzono.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXII. l. 329, wydaną dnia 21. Sierpnia 1850.

### 440.

Rozporządzenie krajowej dyrekcyi skarbowej, z dnia 2. Sierpnia 1850, wydane do wszystkich powiatowych admistracyi skarbowych, do urzędów i organów dochodu niestałego, tudzież urzędów podatkowych,

względem szczegółowych przepisów o powinności osobistej opłacania należytości w razie nabycia praw rzeczonych.

Wysokie Ministerstwo skarbu spowodowane poszczególnem zapytaniem, wyrzekło dekretem z dnia 17. Lipca 1850 l. 20383/1311, co następuje:

§. 16. rozporządzenia Ministerstwa skarbu z dnia 9. Lutego 1850 \*), które obwieszczeniem Rządu krajowego z dnia 25. Lutego 1850 l. 2425 \*\*) ogłoszonem zostało, zgodnie z oddziałem 4. §. 68. ustawy tymczasowej \*\*\*) tak rozumieć należy, że ten kto prawo rzeczowe uzyskuje, do opłaty należytości jest obowiązany, jak to również z §. 17. wypływa, według którego rękojmia za opłaceniem należytości ciąży na uzyskanem prawie; niejasność §. 16. pochodzi tylko z myłki druku, gdy zamiast "Diefelbe" Diefelben być powinno.

<sup>\*)</sup> W Dzienniku praw państwa, części XX. l. 48, strona 439.

<sup>\*\*)</sup> W Dzienniku praw krajowych w części III. l. 121, strona 61.

<sup>\*\*\*)</sup> Tamże, w części X II. 1. 50, strona 455.

Die Uebertragung der Interessenzahlung durch bas Einverständniß der Kreditsabstheilungen ist übrigens nur bei jenen Obligazionen gestattet, welche der Gegenstand einer unbeschränkten Verfügung über Kapitals und Interessen sind, und mit keiner wie immer gearteten Haftung belastet erscheinen.

#### 439.

## Kaiserliches Patent vom 2. August 1850,

wodurch für Ungarn, Kroazien, Clavonien sammt dem Kustengebiethe, die ferbische Woiwodschaft, das Temeser Banat, Stebenbürgen und die Militärgrenze ein provisorisches Geset über die Gebühren von Nechtsgeschäften, Urkunden, Schriften und Amtshandlungen erlassen, und vom 1. Oktober 1850 angefangen in Wirksamkeit geset wird.

Siehe allgemeines Reichsgesetz und Megierungsblatt, CXII. Stud, Mr. 329, ausgegeben am-21. August 1850.

### 440.

Erlaß der Finang = Landes = Direkzion vom 2. August 1850, an sammtliche Kameral. Bezites = Berwaltungen, Gefalls . Nemter und Organe, bann Steueramter,

betreffend die nähere Bestimmung über die persönliche Verpflichtung zur Entrichtung der Gebühren bei Erwerbung dinglicher Nechte.

Aus Anlaß einer speziellen Anfrage hat das hohe Finang = Ministerium mit dem Defrete vom 17. Juli 1850 3. 20383/1310 Folgendes bedeutet:

Der S. 16 der mit der Kundmachung des Landesguberniums vom 25. Februar 1850 3. 2425\*) verlautbarten Verordnung des hohen Finanz-Ministeriums vom 9. Festruar 1850 \*\*) ist in Uebereinstimmung mit dem Absahe 4 des S. 68 des provisorischen Geseges \*\*\*) dahin zu verstehen, daß berjenige, welcher das dingliche Recht erwirbt, zur Entrichtung der Gebühr verpflichtet sei, wie sich ließ aus dem S. 17 ergiebt, nach welchem die Haftung für die Gebühr auf dem erworbenen Rechte ruht. Die Undeutlichkeit im S. 16 der gedachten Verordnung beruht nur auf einem Drucksehler, indem es dort statt "dieselbe" dieselben heißen soll.

<sup>\*)</sup> Im Landesgesethlatte, III. Stud, Rr. 121, Seite 61.

Chenbafelbft XXII Stud, Mr. 50, Ceite 455.

### 441.

Rozporządzenie Ministerstwa skarbu z dnia 3. Sierpnia 1850,

obowiązujące dla Vszystkich krajów koronnych z wyjatkiem królestwa Lombardzko-Weneckiego,

którem obwieszczono postępowanie z wylosowanemi na dniu 1. Sierpnia 1850 w seryi 441 skarbowemi obligacyjami Stanów czeskich rozmaitej stopy procentowej.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CIV. l. 318, wydaną dnia 7. Sierpnia 1850.

## 442.

Rozporządzenie Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 3. Sierpnia 1850,

obowiązujące we wszystkich krajach koronnych, w których porządek postępowania karnego z dnia 17. Stycznia 1850 jest prawomocny,

mocą którego zgodnie z Ministerstwem spraw wewnętrznych, ustanowiono niektóre wyjątkowe przepisy we względzie ułożenia spisów przysięglych, zawierających imiona tych, którzyby do posiedzeń sądów przysięglych roku 1850 i 1851 wybranymi być mogli.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CVIII. l. 324, wydaną dnia 9. Sierpnia 1850.

### 443.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 3. Sierpnia 1850,

wydane do c. k. jeneralnej dyrekcyi budowniczej, i do c. k. naddyrekcyi budowniczej w Weronie,

którem ustanowiono, iz uczniowie budownictwa, w wypadku gdy takowi do nadzorowania budowli użyci będą, dodatek budowniczy (Baujulage) 25 ztr. miesięcznie pobierać mają.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXIII. l. 330, wydaną dnia 22. Sierpnia 1850.

## 444,

Rozporządzenie krajowej dyrekcyi skarbowej z dnia 3. Sierpnia 1850, wydane do wszystkich powiatowych administracyi skarbowych, głównych urzędów cłowych, składów cłowych i do połączonych urzędów komercyjalnych, cłowych i trzydziestowych.

o składaniu produktów krajowych, przesyłanych przez linię cłową wewnętrzną, od których jeszcze nieopłacono cła trzydziestowego.

Według rozporządzenia wysokiego Ministerstwa skarbu z dnia 26. Lipea 1850 l. 10042. M. S. wniesioną została proźba, ażeby w wypadkach, gdy produkta krajowe, które obecnie w razie przesyłania takowych przez linię cłową wewnętrzną, opłacie cła i należytości trzydziestowej podlegają, jeszcze przed

erress anadoment substant by

thing lows wewnerzas at an I

## dishon I Pandricepiles 1850 siedy 1440 milesytosii terrdenelewej istnieje.

## Erlaß des Finanzministeriums vom 3. Alugust 1850,

wirksam für alle Kronlander mit Ausnahme Des immarbisch venezignischen Konigreiches, womit die Behandlung der am 1. August 1850 in der Gerie 4'st verloften bohmifeh - ftandischen Acrarial = Obliquzionen von verschiedenem Bindfuße kundgemacht mird.

Regierungsblatt, Clv. Stud, Nr. 318, Stebe allgemeines Reichsgefet= und ausgegeben am 7. August 1850.

## -land both day on a first see and do not see with limit or anyth and national seems at a day.

## Verordnung des Justizministeriums vom 3. August 1850,

giltig fur alle Reonlander, in welchen bie Strafprogesorbunug vom 17. Jane: 1850 in Birtfamteit fiebt,

wodurch im Ginvernehmen mit dem Ministertum des Innern in Beziehung auf die Bildung der Geschmornenliften fur die bei den Schwurgerichtefinungen in den Jahren 1850 und 1851 zu verwendenden Geschwornen mehrere Ausnahmsbe--Clarry Tallian if and flimmungen angeordnet werden.

on relative every we reason additional aphrence beds, his plays they care cadnet Siehe allgemeines Reichsgejeb= und Regierungsblatt, CVIII. Stud, Mr. 324, ausgegeben am 9. August 1850.

#### exhodes trans, style a will we pulled preserved platfor known in mass 443.

## Grlaß des Handelsministeriums vom 3. August 1850,

an bie f. f. General = Baudirekzion und an bie f. f. Ober = Baudirekzion in Berong . wodurch bestimmt wird, daß die Ban = Gleven, wenn fie jur Infpizirung eines Baues verwendet werden, eine Baugulage monatlicher 25 Gulden ju erhalten spoil so a I sword at swor 14 haben, presiden unte muches nu simbinue

Siehe allgemeines Reichsgeseh- und Regierungsblatt, CXIII. Stud, Rr. 330, ausgegeben am 22. August 1850.

## w skladach wygonny it miejsen meet mast teveli takawa ugan skrebney da arm more in the 444 sellings of the second almine retailed

## Erlaß der Finang=Landes = Direktion vom 3. August 1850,

an fammtliche Rameral Bezirke : Bermaltungen, Sauptjollamter, Boll : Legfitten und bie vereinten Comergials Jolls und Dreisigftamter.

über die Ginlagerung inländischer über die 3mifchen : Boll : Linic versendeter un= ang gening der verzollter (unverdreißigster) Grzeugniffe, Meganing emplonbe

Laut hoben Kinang=Ministerial=Erlages vom 26. Juli 1850 3. 10042 F. M. ift das Ansuchen gestellt worden, daß in jenen Fällen, wo inländische Erzeugniffe, die gegenwärtig bei ber Versendung über die Zwischen & Boll - Linie der Boll- und Dreißigst - Entrichtung unterliegen, noch vor bem 1. Oftober 1850 aus ben Ländern,

dniem 1. Października 1850, kiedy opłata należytości trzydziestowej istnieje, do reszty krajów koronnych lub w przeciwnym kierunku przesyłane będą, do-zwolono przesylającym lub też odbierającym towary, składać też przedmioty na składach urzędowych lub magazynach prywatnych, pod wspólnym zamknięciem i nadzorem urzędowym, bez opłacania od takowych cła lub należytości trzydziestowej z tem zastrzeżeniem, by cło i należytość trzydziestowa od złożonych towarów tylko opłacaną była o tyle, o ile odebranie tychże pod własny zarząd jeszcze przed dniem 1. Października 1850 żądanym będzie, a to stosownie do kwot w taryfie wyrażonych w czasie odebrania towarów istniejących; te zaś towary które aż do zniesienia wewnętrznych linii celnych pod nadzorem urzędowym pozostaną, bez opłaty cla i należytości trzydziestowej wydane były.

O ile rzecz idzie o przedmioty, których stosownie do istniejących przepisów wyraźnie nie zakazano przyjmować na składy urzędowe, złożenie nie ochonych (bez opłaty trzydziestowego) towarów w urzędach cłowych i trzydziestowych, składy swoje mających z zastrzeżeniem, iż od onychże dopiero gdy do wolnej dyspozycyi odebrane zostaną, przepisane należytości wodług wymiaru istniejącego w czasie odebrania opłacone będą, nie ulega bez tego żadnej trudności nawet przy przewozie przez wewnętrzną linię cłową.

Ażeby zaś ułatwieniami w takowem składaniu towarów dozwolonemi przeszkodzić temu, ażeby w wielu wypadkach przesyłka płodów krajowych przez liniję cłową wewnętrzną aż do 1. Października 1850 odroczoną nie została, a przeto w miejscach odbioru nie nagromadzono masy towarów, do której przewozu w porze roku już późnej istniejące środki przewozowe by niewystarczyły, raczyło wysokie Ministerstwo skarbu zezwolić, by w tych miejscach, gdzie główne urzędy lub składy trzydziestowe) się znajdują, na żądanie stron odbieranie na skład towarów krajowych przez liniję celną wewnętrzną przesyłanych, bez opłaty cła lub należytości trzydziestowej przy zachowaniu potrzebnych ostrożności we względzie urzędowego nadzoru i w składach prywatnych miejsce mieć mogła, jeżeli takowe urząd skarbowy do uskutecznienia bezpiecznego współzamknięcia i nadzoru urzędowego za sposobne uzna.

O tem zawiadomione zostają powiatowe administracyje skarbowe, główne cłowe tudzież składowe urzędy, jakoteż i urzędy komercyjalne cłowe i trzydziestowe na linii cłowej wewnętrznej ustanowione, u których mogą zajść wypadki odesłania przesyłki towarów na składy dla ich zastosowywania się, prócz tego zaś poleca się powiatowym administracyjom skarbowym krakowskiej, tarnowskiej, brodzkiej, tarnopolskiej, stanisławowskiej i czerniowieckiej, ażeby o tem zawiadomiły także i stan kupiecki w miejscu ich urzędowej siedziby się znajdujący.

wo die Dreißigst Forberung in Wirksamkeit steht, in die übrigen Kronlander, oder in umgekehrter Richtung versendet werden, den Versendern oder Waaren Scmpfängern gestattet werden möge, solche Gegenstände ohne Zoll und Dreißigst Sntrichtung in ämtlichen Niederlagen oder auch in Privatmagazinen unter ämtlicher Mitsverre und Aussicht mit dem Vorbehalte einzulagern, daß die Zoll und Dreißigsigebühren für die eingelagerten Waaren nur in dem Maße, als deren Bezug zur freien Versügung noch vor dem 1. Oktober 1850 verlangt wird, nach den zur Zeit dieses Bezuges in Wirtsamkeit stehenden Tariffügen entrichtet; jene Waaren aber, die bis zur Ausselung der Zwischen Zölle in ämtlicher Verwahrung bleiben, zoll und dreißigstfrei ausgesfolgt werden sollen.

Sofern es sich um Gegenstände handelt, die nach den bestehenden Borschriften nicht ausdrücklich von der Aufnahme in ämtliche Niederlagen ausgeschlossen sind, unterliegt die Einlagerung unverzollter (unverdreißigster) Waaren bei Joll- und Dreißigst- ämtern, die mit Niederlagen versehen sind, unter dem Borvehalte erst dann, wenn sie zur freien Verfügung bezogen werden, die tarismäßigen Gebühren nach dem im Zeit- punkte dieses Bezuges in Wirksamkeit stehenden Ausmaße zu entrichten, ohnehin auch im Verkehre über die Zwischen Zoll-Linie keinem Anstande.

Um jedoch durch die Erleichterung solcher Einlagerungen zu verhindern, daß in vielen Fällen die Bersendung inländischer Erzeugnisse über die Zwischen Zoll Linic bis zum 1. Oktober 1850 aufgeschoben und badurch in den Bezugsorten Waaren-massen angehäuft werden, zu deren Bersrachtung in der schon vorgerückten Jahreszeit die vorhandenen Transportsmittel nicht hinreichen würden, sindet das hohe Finanz-Ministerium zu bewilligen, daß in jenen Orten, wo sich Hauptzollämter oder Zoll-Legstätten (Haupt-Dreißigstämter oder Dreißigst Legstätten) besinden, auf Verlangen der Partheien die Einlagerung inländischer über die Zwischen-Boll-Linie versendeter Erzeugnisse ohne Zoll- und Dreißigstentrichtung auch in Privat-Niederlagen, wenn diese von dem Gefällsamte zur Anlegung einer sicheren ämtlichen Mitsperre und zur Ueberwachung geeignet befunden werden, gegen Bevbachtung der nothwendigen Vorsichten in Bezug auf die ämtliche Beaussichtigung Statt sinden dürfe.

Hievon werden die Kameral = Bezirks = Berwaltungen, Hauptzollämter und Joll-Legstätten, so wie auch die an der Zwischen = Zoll = Linie aufgestellten Kommerzial = , Zoll = und Dreißigstämter, welche in den Fall kommen können, Gütersendungen zur Einlagerung anzuweisen, zur Darnachachtung in die Kenntniß gesetzt, und den Kasmeral = Bezirks = Berwaltungen in Krakau, Tarnow, Lemberg, Brody, Tarnopol, Stasnislau und Czernowiß überdieß noch aufgetragen, hievon auch den in ihrem Aints iste besindlichen Handelöstand zu verständigen.

## to be the Profiles Reproduction of the color of the color of the confidence of the c

Rozporządzenie Ministerstwa wyznań i oświecenia z dnia 4. Sierpnia 1850,

którem sprostowano mylną cytacyją w rozporządzeniu względem zaprowadzenia opłat kolegijalnych.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu , część CXIII. l. 331, wydana dnia 22. Sierpnia 1850.

# ene freistein dan eller untiett guendament einfilme elleg middelt eine 446.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 4, Sierpnia 1850.

którem przywilej Antoniemu Renner, dnia 11. Lipea 1548, na poprawkę kształtu dachówek nadany, na rok trzeci przedłużono.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXLII. l. 401, wydaną dnia 26. Października 1850.

## in Acres are die Inglanden Soll Eller 144 and traffic m

there been distinct to Till Parette to Come To make the ter were about another the terms of the

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 4. Sierpnia 1850.

którem przywilej Wincentemu Andreis dnia 14. Czerwca 1845 nadany, na odkrycie masy hydraulicznej kamieniejącej, na szósty, siódmy i ósmy rok przedłużono.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu. część CXLII. l. 402, wydaną dnia 26. Października 1850.

## beten Ergengniff ohne Jolle land De. 844 miercheung nach ellergent Birderla-

ber Portpeien bie Giolageinng it fantischer nicht bie Breichen gegen Linie nichtig.

Patent Cesarski z dnia 7. Sierpnia 1850.

którym ustanowiono organizacyją Trybunału najwyższego kassacyjnego.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CIX. l. 325, wydaną dnia 10. Sierpnia 1850.

# gal und Dreisignamier, welche la ben fau tommen leinen. But elegonigen jur. Contingerung augunvelfen, jur Darmöchach 1944 von ble Arwainsts gelett, pub ogn An

Rozporządzenie Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 7. Sierpnia 1850, obowiązujące we wszystkich krajach koronnych, w których nowa organizacyja sądowa jest wprowadzonę, mocą którego wskutek najwyższego postanowienia z dnia 5. Sierpnia 1850, dla tychże krajów koronnych nowe przepisy we wzglę-

date rolling and entries and interest and in the real real real

Erlaß des Ministers des Kultus und Unterrichts vom 4. August

womit in der Verordnung über die Sinführung der Kollegiengelder eine unrichtige Zitazion berichtig.t wird.

Siehe allgemeines Reichsgesetz und R.zierungsblatt, CXIII. Stud. Nr. 331, ausgegeben am 22. August 1850.

### well a sprantation a verent page on a lower of or 446.

Erlaß des Handelsmittisteriums vom 4. August 1850, wodurch das dem Anton Renner am 11. Juli 1848 verliebene Privilegium auf eine Verbesserung in der Form der Dachtischen auf bas dritte Jahr verlängert wird.

Siehe allgemeines Reichsgeses= und Regierungsblatt, CXLII. Stück, Aro. 401, ausgegeben am 26. Oktober 1850.

### 447.

Obeca powasawhny Discount pray panetwa a require capic C.X.

wydana dais 10. beargass 1850.

Erlaß des Handelsministeriums vom 4. August 1850,

womit das dem Binzenz Andreis am 14. Juni 1845 verliehene Privilegium auf die Entdeckung einer hidraulischen versteinernden Masse auf das sechste, siebente und achte Jahr verlängert wird.

Siehe allgemeines Reichsgesetz- und Regierungsblatt, CXLII. Stud Mr. 402, ausgegeben am 26. Oktober 1850.

## 448. and demand with six wing small

elogale of podatha dumorregy experiences un altitére hadrabit i

Kaiserliches Patent vom 7. August 1850, and ponter

wodurch die Organisazion des obersten Gerichtes und Kassazionshofes in Wien festgesett wird.

Siehe allgemeines Reichsgset- und Regierungsblatt, CIX. Stud, Nro. 325, ausgegeben am 10. August 1850.

# san i gulat 449.

Berordnung des Justizministeriums vom 7. August 1850, som giltig für alle Kronländer, in welchen die neue Justizorganisazion in Wirksamkeit ist,

wodurch in Folge Allerbochfter Entschlieftung vom 5. August 1850 für eben biese Kronländer neue Bestimmungen über bie verschiedenen Zweige der Juftis-

dzie różnych gałęzi praktyki sądowej, tudzież we względzie praktycznych egzaminów sądowych ustanowiono i zacząwszy od dnia - 30. Sierpnia 1850 w życie wprowadzono.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXI. l. 328. wydaną dnia 13. Sierpnia 1850.

## 450.

Rozporządzenie Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 9. Sierpnia 1850.

wydane do Namiestników Czech, Morawii, Szląska, Austryi po wyżej i po niżej Anizy, Salchurgu, Tyrolu, Styryi, Karyntyi, Krainy, i Tryjestu,

w którem wyrzeczono, iż zacząwszy od dnia 9. Sierpnia 1850, komisyje powiatowe oswobodzeniem gruntów się zajmujące są obowiązane spisywać na żądanie stron ugody względem zaległości w powinnościach urbaryjalnych i dziesięcinach przed rokiem użytkowym 1848 nieuiszczonych, jakoteż względem wszelkich zaległych należytości od zmiany właściciela opłacanych, którymto ugodom przyznano taką sama moc, jaka maja ugody sadowe.

przyznano taka sama moc, jaka maja ugody sadowe.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CIX. l. 326, wydaną dnia 10. Sierpnia 1850.

### 451.

Rozporządzenie Miuisterstwa skarbu z dnia 9. Sierpnia 1850, obowiązujące w tych krajach koronnych, w których podatek domowy klasyczny i podatek dowowy czynszowy jest zaprowadzony,

w jaki sposób w skutek rozporządzenia zawartego w §. 4. najwyższego patentu z dnia 10. Października r. z. wykonane być ma rozciągnienie podatku domowego czynszowego na niektóre budynki i miejscowości.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXIV. l. 333, wydaną dnia 22. Sierpnia 1850.

## 452.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 10. Sierpnia 1850, mocą którego przywilej Janowi Tröberowi dnia 27. Czerwca 1845, nadany na wynalazek i poprawkę w ogrzewaniu powietrzem, na rok szósty przedłużono.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXLII. l. 403, wydaną dnia 26. Października 1850.

 Praxis und über die praktischen Justizprüfungen vorgeschrieben und vom 30. August 1850 angefangen in Wirksamkeit gesetzt werden.

Siehe allgemeines Reichsgeset und Regierungsblatt, CXI. Stud, Rr. 328, ausgegeben am 13. August 1850.

## all a later a server above the first factor of the server and the server and the server and the server are server as the server

## Erlaß des Ministers des Innern vom 9. August 1850,

an bie Ctatthalter von Bohmen, Mahren, Schlesien, Vefterreich ob und unter ber Ene, Galgburg, Tirol, Steiermark, Karnthen, Krain und Trieft,

wodurch bestimmt wird, daß vom D. August 1850 angefangen die Grundentlastungs : Bezirks : Kommissionen verpsichtet seien, auf Verlangen der Parteien
über die vor dem Rusjahre 1848 ausständigen Ruckfrande an Urbanial: und Zebentleistungen, so wie über alle rückfrandigen Veränderungsgebühren und ablösbaren Leistungen Vergleiche aufzunehmen, welchen die gleiche Wirkung wie den
gerichtlichen Vergleichen und die Stempelfreiheit eingeräumt wird.

Siehe allgemeines Reichsgeses und Regierungsblatt, CIX. Stud, Rr. 326, ausgegeben am 10. August 1850.

## and his ninerday ways its man 451.

Berordnung des Finanzministeriums vom 9. August 1850, wirksam für bie Kronlander, in benen bie Saueklassen- und Hauszinsfleuer eingeführt ift.

über die Ausstührung der iu §. 4. des Allerhöchsten Patentes vom 10. Oktober v. 3. angeordueten Ausdehnung der Sauszinsbesteuerung auf mehrere Gebäude und Ortschaften.

Siehe allgemeines Reichsgesetz und Regierungsblatt, CXIV. Stud, Dro. 333, ausgegeben am 22. August 1850.

## 452.

Erlaß des Handelsministeriums vom 10. August 1850, wodurch das dem Johann Tröber am 27. Juni 1845 verliehene Privilegium auf eine Erfindung und Verbesserung in der Luftbeizung auf das sechste Jahr verlängert wird.

Siehe allgemeines Reichsgeses- und Regierungsblatt, CXLII. Stud, Nr. 403, ausgegeben am 26. Oktober 1850.

swandgrue, leg - redulctweet togu estain eye pines held, unlaka ryadowa

Proxiv und sive or profife of

# S p i s

wyłącznych przywilejów od Min sterstwa handlu dnia 12. Sierpnia 1850 nadanych.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXLII, l. 404, wydaną dnia 26. Października 1850.

454.

## S p i s

wyłącznych przywilejów od Ministerstwa handlu dnia 12. Sierpnia 1850 nadanych.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXLII. l. 405, wydaną dnia 26. Października 1850.

### 455.

Obwieszczenie Trybunału apelacyjnego z dnia 12. Sierpnia 1850, mocą którego tutejszo-krajowym sądom niższym zabrania się bezpośredniej korespondencyi z istniejąca w Warszawie królew. polską rządową komisyją sprawiedliwości.

Według zawiadomienia warszawskiego c. k. jeneralnego konsulatu z dnia 24. Lipca 1850 l. 1511, udawały się tutejszo-krajowe sądy niższe w wielu wypadkach wprost do król polskiej rządowej komisyi sprawiedliwości (byłego Ministerstwa sprawiedliwości) w rozmaitych sprawach sądowych, mianowicie zaś względem doręczenia aktów sądowych, mieszkańcom tamtejszo-krajowym.

Gdy od niejakiego czasu zawezwania tego rodzaju co raz częstszemi się stawały, widziała się komisyja sprawiedliwości zpowodowaną do zawiadomienia c. k. konsulatu, iż na przyszłość wszystkie pisma przez sądy galicyjskie do niej wprost nadsyłane, bez skutku i odpowiedzi pozostawi, gdy według obustronnych przepisów, mianowicie wysok ego dekretu nadwornego wydanego we Wiedniu dnia 11. Lutego 1811, tudzież rozporządzenia rządu księstwa warszawskiego z dnia 14. Października 1811, niższym sądom korespondowanie bezpośrednie z władzami zagranicznemi zupełnie jest zabronione i oraz takowym zalecono, ażeby swoje zawezwania, ze strony austryjackiej za pośrednictwem galicyjskiego Trybunału apelacyjnego i c. k. jeneralnego konsulatu warszawskiego, lub za pośrednictwem tego ostatniego przez król. polską rządową komisyją sprawiedliwości przesyłały.

## olu angliku nyokilenanemi alalumul e453. 1900 gil eo alenin olumban ale

## Werzeich uiß

der von dem Handelsministerium am 12. August 1850 verliehe= nen ausschließenden Brivilegien.

Stehe allgemeines Reichsgeset= und Regierungsblatt, CXLII. Stud, Nr. 404, ausgegeben am 26. Oktober 1850.

# Illimiesaesanio Trybundu spelacyjnego z dola 13. Sierpala 1850.

# Verzeich niß

der von dem Handelsministerium am 12. August 1850 verliehenen ausschließenden Privilegien.

Siehe allgemeines Reichsgesetz und Regierungsblatt, CXLII. Stud, Mr. 405, ausgegeben am 26. Oktober 1850.

## -ing wigulfs an expensional axadimit ave 455. Taillegree media degradat at l

Kundmachung des Appellaziond=Gerichtes vom 12. August 1850, womit den hierländigen Untergerichten die direkte Korrespondenz an die königl. polnische Regierungs=Kommission der Justiz zu Warschau unterfagt wird.

Nach der Eröffnung des k. k. Warschauer General-Konsulats vom 24. Juli 1850 J. 1511, haben sich die hierländigen Untergerichte in vielen Gelegenheiten die rekte an die k. polnische Regierungs - Kommission der Justiz (vorhin Justiz - Ministerium) in verschiedenen gerichtlichen Angelegenheiten, namentlich aber wegen Zustellungen von Gerichtsakten an dortländige Einwohner, gewendet.

Da seit einiger Zeit bergleichen Aufforderungen immer häusiger wurden, so sah sich die Justiz-Kommission veranlaßt, dem k. k. General-Konsulate zu eröffnen, daß sie in Zukunft alle ihr von den galizischen Gerichten direkte zukommenden Zuschriften unerledigt und unbeantwortet lassen würde, da nach den beiderseitigen Vorschriften, und zwar nach dem hohen Hofdekrete Wien am 14. Februar 1811, und der Versordnung der herzogl. Warschauer Regierung vom 14. Oktober 1811, den Untergerichten ganz untersagt worden ist, mit den ausländischen Behörden direkte zu korrespondiren, gleichzeitig aber dieselben angewiesen wurden, ihre Zuschriften österreichischer Seits mittelst des galizischen Appellations-Gerichtes und k. k. Warschauer General-Konsulats oder mittelst des letzteren durch die k. polnische Regierungs-Kommission der Justiz zu befördern.

Na wezwanie przeto c. k. jeneralnego konsulatu warszawskiego zaleca się wszystkim sądom galicyjskim, by wszelką bezpośrednią korespondencyją z król. polską rządową komisyją sprawiedliwości zaniechawszy, w tej mierze do tutejszego Trybunału apelacyjnego, lub do c. k. jeneralnego konsulatu warszawskiego się udawały.

#### 456.

Obwieszczenie Trybunału apelacyjnego z dnia 12. Sierpnia 1850, z zaleceniem, aby władze sądowe wszystkie kapitały we funduszu umorzenia długu państwa umieszczone, jakoteż i wszystkie inne kapitały u nich leżące i procent przynoszące, tudzież depozyta w spisy według obwodów sporządzone zebrały, i takowe spisy powiatowym komisyjom podatku dochodowego przesłały.

Według §. 2. i 4. najwyższego patentu z dnia 29. Października 1849 \*) podlegają odsetki i renty kapitałów, o ile takowe na posiadłości podatkiem gruntowym lub podatkiem od budowli obciążonej zabezpieczone nie są, podatkowi dochodowemu klasy III.

Do takowych należą wszystkie kapitały we funduszu umorzenia długów państwa, w listach zastawnych galicyjskiego towarzystwa kredytowego lub w ugóle w papierach kredytowych procent niosących umieszczone bez różnicy co do ilości kapitału lub procentów, tudzież wszystkie jakiejkolwiekbądź nazwy depozyta procenta niosące w sądzie znajdujące się, zarówno czy takowe są własnością małoletnich lub kurandów, mas krydalnych, spuścizn i innych osób fizycznych lub moralnych, jakiemi są towarzystwa gminne, korporacyje, prebendy, klasztory, fundacyje i zakłady publiczne lub prywatne.

Odnośnie do §. 27. wspomnionego patentu w skutek wezwania komisyi krajowej podatku dochodowego zaleca się wszystkim sądom szlacheckim, magistratom i urzędom gospodarczym, ażeby wszystkie kapitały we funduszu umorzenia długu państwa przez nich umieszczone, i wszystkie z jakiegobądź powodu u nich znajdujące się depozyta procenta niosące z oznaczeniem ilości kapitału i stopy procentowej, jakości i powodu depozytu, tudzież imienia i miejsca zamieszkania właściciela, w spisy według obwodu sporządzone zebrawszy, też spisy dotyczącym się powiatowym komisyjom podatku dochodowego bezzwłocznie przesłały.

<sup>\*)</sup> W Dzienniku praw krajowych z przeszłego roku, części III. 1. 53, strona 61.

Neber Ansuchen bes k. k. Warschauer General = Konsulats werden baher sämmt= liche Gerichtöstellen in Galizien angewiesen, jede direkte Korrespondenz mit der k. polnischen Regierungs = Kommission der Justiz zu unterlassen, und sich dießfalls entweder an dieses Appellazions = Gericht, oder an das k. k. General = Konsulat zu Warschau zu wenden.

#### 456.

Rundmachung des Appellazions = Gerichtes vom 12. August 1850, wornach die Gerichtsbehörden angewiesen werden, sämmtliche bei dem Staatsschulden = Tilgungsfonde angelegten, so wie alle übrigen bei ihnen befindlichen zinstragenden Kapitalien und Depositen Freisweise in Verzeichnisse zu bringen, und diese den betreffenden Sinkommensteuer = Bezirks = Kommissionen zu übergeben.

Nach den §§. 2 und 4 des Allerhöchsten Patentes vom 29. Oktober 1849 \*) unterliegen Kapitalsrenten und Zinsen, sofern das Kapital nicht auf dem, der Grund= und Gebäude = Steuer unterzogenen Besithume hipothezirt ist, in der III. Klasse der Einkommensteuer.

Dahin gehören alle im Staatsschulden = Tilgungs - Fonde ober in Staats = Oblisgazionen, Pfandbriefen der galizischen Kredits = Anstalt, überhaupt in verzinslichen Krestispapieren angelegten Kapitalien ohne Unterschied des Kapitals = und Zinsen = Bestrages, dann alle, wie immer Namen habende, bei Gericht besindliche zinstragende Depositen, mögen solche Minderjährigen und Kuranden, Krida = Massen, Berlassen schaften und sonstigen physischen oder moralischen Bersonen, als Gesellschaften, Gesmeinden, Körperschaften, Pfründen, Klöstern, Stiftungen, öffentlichen oder Privat= Anstalten gehören.

Mit Beziehung auf ben S. 27 des bezogenen Patentes werden über Ansuchen der Einkommensteuer = Landes = Kommission sämmtliche Landrechte, Magistrate und Wirthschaftsämter angewiesen, sämmtliche von ihnen bei dem Staatsschulden = Tilgungskonde verzinslich angelegte Kapitalien, und alle bei ihnen aus was immer für einem Anlaße besindlichen zinstragenden Depositen mit Bezeichnung des Kapitals = Betrages und Jins = Fußes, der Beschaffenheit und des Anlaßes des Deposits, so wie des Na=mens und Wohnortes des Eigenthümers kreisweise in Verzeichnisse zu bringen, und Letztere den betreffenden Einkommensteuer = Bezirks = Kommissionen unverzüglich zu übergeben.

<sup>\*)</sup> Im Landesgesethlatte vom vorigen Sahr III. Stud, Mro. 53, Geite 61.

Uelet Anfuchen des e. t. Confidence Conserve Konfulute werten deber findele liche Errigieren der de Verlegen augenbie er fest dertie Sansesfanderen mit der Levele nichten Angles und der der Andre da unierreiten und er einfigue erweiten an dieses Arventeinen erweiten er der in das f. b. Companie Konman zu Barfolch zu wenden.

### 4518

Kundenigening der Alppellazione iherliches vom' 12. Angtift 1850, worden die Gerinteledärber augewiesen werden, fämmtliche del im Staater führliche Tigungennne ungelegten, in wie abe übergen del isten vennöligen zinstragenden. Ravitalien und Devontren teeisweise in Bezeichuisse, w beingen und diese den bereitenden Erstelle der bereitenden zu übergeben.

shad ein (h. 2 ant 4 a. Meister dans ede ". Truer 1869 g unterliegen II. de no hin hinter of non re Grund- "we Gehöube - Seener unterzogeren 21. inibume hivotheziri ift, in der ill. Ala∰ de

Tork erbier age der ein Stauringten Tägunge Kreib der Dorge Lieben des garier gestellt der eine der galigieren gestellt der eine der bei der eine d

Wir Beziehung auf e. S. 27 ves keiegenen Parences werden ister Ansuren aus Guidommenten er Pentes Rownington sämmist e Kandreche Misse state und Kong states u

b) Im Banbesgeft ut vom mungen ihr III. Stud, Drv. 58 Geite 61.